# Chorner re

für Thorn nebft Borftabte frei ins Saus: viertetjährlich 2 Mart, monatlich 67

für Auswärts frei per Boft: bei allen Raiferl. Boftanftalten vierteljährlich 2 Mart.

21 us gabe täglich 61/2 Uhr abends mit Ansschluß ber Sonn- und Feiertage.

Medaftion und Expedition:

Katharinenstraße 204.

Infertionspreis

für die Spaltzeile ober beren Raum 10 Bfennig. Inserate werben angenommen in der Expedition Thorn Katharinenstraße 204, Annoncen-Expedition "Invalidendant" in Berlin, haasenstein u. Bogler in Berlin und Königsberg, R. Dutes in Wien. sowie von allen anderen Annoncen-Expeditionen des In- und Auslandes Annahme ber Inferate für bie nächftfolgende Rummer bis 1 Uhr Mittags.

Sonntag den 31. Januar 1886.

III. Jahra.

## Abonnements

auf die "Thorner Presse" für die Monate Februar und Marz zum Preise von Mark 1,35 nehmen an lammtliche Kaiserliche Postanstalten, die Landbriefträger und wir selbst.

Expedition der "Thorner Breffe" Ratharinenstraße 204.

Altdeutsche Gerichtsfitung.

Wenn man in unferen Tagen die chtlopifchen Dauern betrachtet, welche icon jest die gewaltige Große des guffinftigen Reichstagsgebaudes bezeichnen, oder wenn man bor einem Riefenbau fteht, wie der Berliner Juftigpalaft - benn fo nennt ibn recht bezeichnend ber Boltemund - bann gewinnt man Achtung bor ben großartigen Unternehmungen ber Reugeit, Die fur uns gerade in die Regierungezeit des Ronige und Raffere Wilhelm fallen. Es ift recht und billig, daß der Bolfevertretung eine folde Statte geschaffen wird, und daß am murbigen Drte Recht gefprochen wird. Dochte nur an diefen beiden Orten, von benen das Bohl und Bebe des Boltes in fo hervorragendem Dage ab-

bangt, auch der echte Beift des Rechts malten.

Richt immer fprach unfer Bolt in Balaften feinen Willen und fein Recht aus. Bie es in den alteften Zeiten fein ganges Leben, Erwerb, Glauben und Dichtung an die Natur anknupfte, 10 auch die Rathe- und Berichtsversammlungen, die ftete unter freiem himmel an befonders geheiligten Orten maren : unter freiem himmel murbe gerichtet, weil bas Recht fonnenflar fein foll, weil es alles ans Licht fordern, und weil Richter und Berbrecher nicht unter einem Dach gufammen fein follen. Die füdlichen Bolter richteten trop bes milben Rlimas unter Dach und Fad, boch aber murbe über Mord in Athen ftets unter freiem himmel du Gericht gefeffen. Deift mar die altdeutsche Berichtsftatte unter ichattigen Baumen, im Balde oder bei einer Quelle. Drei oder fieben Baume mahite man mit Borliebe; denn drei Urtheiler war die geringfte, fieben die gewöhnliche Bahl, fo daß fur jeden Urtheiler ein Git am Baume ift, mahrend ber Richter, ber unferem Borfigenden Des Berichtshofes entspricht, inmitten ber Urtheiler an ergöhter Stelle fag. Roch heute fubren gabireiche Drticaften aus grauer Borgeit den Ramen Dreieichen, Gieteneichen, Siebenlinden ; denn Giche und Linde mahlte man am liebften gum Berichtsbaum. Um großen Weltbaum halten auch die Gotter nach altdeutschem Beidenglauben Bericht, und in der Rabe deffelben machen die Schidfalegottinnen, wieder brei an der Bahl, den Menichen ihr Erbenloos. Und wie man an ber Burgel bes Beltbaumes, alfo an dem Grunde, auf dem die Bett fich auf. baut, fich den Brunnen der Beisheit dachte, fo liebte man auch in ber Rabe einer Quelle, als Sinnbild der Beisheit, Gericht zu halten. Roch im fpaten Mittelalter, ale langft bas Stadteleben blugte, hielt man oft por bem Thore Bericht und ber Richter faß auf einem Stein unter freiem himmel. In wunderbarer Beife aber gemahnt die noch febr fpat geubte Gitte, auf dem Rirchhof Recht ju fpreden, an die uralte, heidnische Beit. Bei den beidniiden Deutschen mar bas Gericht ein heiliger Ort, an bem ein befonderer Friede maltete, und nun fprach man in driftlicher Beit gern an dem Orte Recht, den man ja auch mit dem Namen Griedhof bezeichnet. Daneben aber murbe vielfach auch unter offenen Sallen Bericht gehalten, und die Berliner Gerichtslaube, die erft in unferer Beit abgebrochen murbe, war ein ehrwurdiger Mahner an altdeutsches Recht. Dant hoherer Fürforge ift

### Pfarrers Rose. Erinnerungen eines alten Junggefellen. Bon F. M. v. T.

Unfere Barten ftiegen hinten aneinander. 3ch fab fie oft am Baune fteben und mit den brennenden Augen in unferen Barten ftarren, die fomachtige in die Sohe gefcoffene Beftalt, auf deren fomalen Schultern die fcmargen Loden in faft gu üppiger Fulle herniederfielen. Wenn man naber trat oder gar fte angufprechen magte, lief fie, ohne ein Bort gu entgegnen, bavon. Sie mar der Sag unferer alten Lene, die fie eine milbe Rate nannte und behauptete, sie truge gerriffene Strumpfe. Unter teiner Bedingung hatte fte uns gestattet, mit ihr umzugehen.

Une Rindern imponirte fie gewaltig. Schon daß fie in teine Schule ging, fondern bon einem jungen Schullehrer "in der Brivat" unterrichtet wurde, wie wir es nannten, machte fic uns intereffant. Bas hatten wir barum gegeben, einmal mit ihr Drechen zu tonnen, tropoem uns feine Macht ber Welt in bas Bfarrhaus gebracht hatte, beffen alter Giebel wie ein Ueberreft bon Dornroschens Zauberichloß hinter unferem Garten in die Dobe ragte. Bie oft habe ich finnend zu diefem Giebel mit feinen trüben, in ber Sonne grun und roth glanzenden Scheiben emporgeschaut! Beiche Beheimniffe mochte er bergen, und mas mochte bas frembartige, fleine Gefcopf mit bem duftigen Namen den ganzen Tag allein bort beginnen? Und gar ihr Bater, der berr Pfarrer mit dem weißen Saar und den großen ichwarzen Augen, por dem wir fo großen Refpett hatten, daß mir einen weiten Umweg machten, um ihm nicht zu begegnen, wenn er vom Ronfirmandenunterricht aus der Rirche tam — ob er nicht vielleicht Gold machte, gleich jenen alten Zauberern, von benen ich in meines Bruders Buchern gelefen hatte? Unaufhörlich mußte ich baran benten. Mein letter Blid, als ich zu Reujahr bas elterliche Saus verließ, um eine Benfion des benachbarten Gymnaftalftadtchens zu beziehen, galt bem geheimnigvollen Giebel.

Diefe alte Berichtshalle in Botebam wieder aufgebaut, Stein fur

Der Richter ichaute nach Dften, gleichfam, als ob ihm bon bort Erleuchtung fommen follte. 3hm jur Geite nahmen die Urtheiler Blat, unmittelbar gur Rechten der Rlager, gur Ginten ftand der Beflagte; fo ftand alfo der Ungeflagte gerade nach Rorden bin, der unbeilbringenden Simmelsrichtung. Die Gerichtssitzung mußte am hellen Tage begonnen und vor

Einbruch ber Racht beendigt fein ; benn das Recht brauchte nicht das Licht ju ichenen. Deshalb murde auch für alle Rechtshandel eine "Tagfrift" gefett, die wir heutzutage mit dem romifden Namen Termin bezeichnen. Die beliebtefte Beit der Berichtefigung mar ber fruhe Morgen, gleich nach Sonnenaufgang, "bei flimmender Sonne". Auch die Ladung por Bericht mußte am Tage gefchehen; tam der Bote nach Sonnenuntergang, fo brauchte Die Ladung nicht befolgt zu werden. Auch durfte feine Strafe im Dunkel vollzogen werden, vielmehr war auch hier die fruhefte Morgenftunde die beliebtefte.

Bur das hochpeinliche Berfahren hat fich die Gitte der frühen

Morgenftunde noch erhalten.

So zeigt ber altdeutsche Berichtsbrauch überall tieffittliche Begründung, wie die gange Rechtsauffaffung dies begreiflich macht. Man neunt auf Seiten unferer romifch gebildeten Buriften ftete bie Romer ale bas gefetgebende Bolt in erfter Linie. Das mag richtig fein : Befete haben fie genug gegeben, unter benen wir leider heute noch jum großen Theil fteben : das Bolt des Rechtes waren aber die alten Deutschen. Dan lerne nur endlich begreifen, daß Befet und Recht himmelmeit verschieden find.

Bu den bedauerlichen Befchluffen des Reichstages gebort die mit fünf Stimmen Dajoritat erfolgte Ablehnung des vom Marineminifter geforderten U vifodampfers für bie Da= rine. Es ift fcmer gu begreifen, wie man gerade biefe For= derung ablehnen fonnte, welche mit der "Rolonialpolitit" doch gar nichts zu ichaffen bat. herr von Caprivi batte bargelegt, wie wichtig im Rriege bie Avifos, die "Augen der Marine" feien, und daß der beantragte Bau beftimmt fei, einen theilmeifen Erfat dafür ju ichaffen, daß von acht Avifos, welche die Darine befitt, nur not drei für den Krieg brauchbar feien. Bielleicht barf man mit Rudficht barauf, daß das Saus fehr ichmach befett war — nur 205 von 397 Mitgliedern stimmten — hoffen, daß bei ber britten Lefung bas bedauerliche Botum aufgehoben und ber Apifo bewilligt wird.

Der Abg. E. Richter, ber in feiner Agitation im allgemeinen mehr handfest als theatralifch ift, hat unter dem Gindruck der Bismardichen Rede am 28. d. Dits. einen Berfuch gemacht, ale politifder Tragode aufzutreten, ift damit aber wie jeder, ber aus der eigenen Saut hinaus will, flaglich durchgefallen Mitten in die por außerft fcwach befetten Banten geführten Berhandlungen über ben Untrag Junggreen (Gleichberechtigung ber banifden Sprace in Nordichleswig) platte er mit dem Borichlag hinein, die Citung gu vertagen, da ber Reichstangler im Ubgeordnetenhaufe foeben mit einem "Staatsftreich" gebroht hat, weshalb die Anwesenheit fammtlicher 75 Mitglieder des Reichstages, die zugleich im Abgeordnetenhaufe fagen, am Donhoffeplat nothig fei. Diefer Untrag, ber infofern etwas Romifches hatte, als die ermahnten 75 Mitglieder fich mit Ausnahme Des ad hoc herbeigeeilten Abg. Richter felbst thatsachlich da befanden, wo Berr Richter fie haben wollte, murde abgelehnt. Sierauf bezweifelte ber 216g. Richter die Befchluffahigfeit des Saufes, führte

Ale ich zu ben Sommerferien, unglaublich murdevoll und ftolg, ale hoffnungevoller Sextaner wieder in die Beimath einrudte, idien alle Doftit gefdmunden gu fein. Bie mingig ericbien mir das tleine Städtchen, wie nüchtern das geheimnigvolle Pfarrhaus, wie thoricht bas fleine Dabchen und ber alte Berr - ich hatte feitdem gelernt, daß man das Gold nur aus der Erde grabt und nicht aus Büchern heraus ftubirt.

Wie ich aber gum erften Dal in ben Barten tam und die Biebelfenfter in der wehmuthigen Abendbeleuchtung bligen und bas fleine Madchen mit noch langeren Loden und noch fcmargeren Mugen, ale ich fie in ber Erinnerung hatte, am Stadet fteben fab,

pacten ben Gymnafiaften alle die alten Rinderfchauer. Diesmal lief fie nicht fort, ale ich mich naherte; im Begentheil, fie mintte mit Mugen und Sanden. Mit zwei Sprungen war ich am Stacket.

Rannft Du Latein?" fragte fie athemlos.

34 lächelte überlegen. Db ich es tonnte! "Mensa, mensae.

"Warte," - fie ftedte ein Buch durch die Sproffen. "Willft

Du mich überhören?"

Mit ber wurdevollen Miene unseres Ordinarius öffnete ich bas abgeriffene, graue Bandden. Es war das Spieg'iche Uebungs-

Africa Ufrita, agricola der Landmann, ala der Flügel," be-

gann fie mit ihrem hohen, bunnen Stimmden. "Bon wem haft Du es?" unterbrach ich fie.

"Es gebort meinem todten Bruder," entgegnete fie ungedulbig - "alauda die Lerche, amicitia die Freundschaft, ancilla die Magb."

Dit hochrothen Bangen und fliegendem Athem gings die Spalten herunter und bann noch eine und fo fort, bie fie bei vita bas Leben, hodathmend innehielt.

Wie weit tomme ich bamit im Gymnafium?"

3d judte die Achfeln.

badurch berbei, daß bie im Abgeordnetenhaufe befindlichen Reichs= tagsmitglieder in Daffen berbeiftromten, ohne bag bie Befchlugfähigfeit freilich erreicht worden mare, verlangte fobann bas Bort und mußte fic basfelbe unter bem lauten Belachter bes Sanfes bom Brafibenten verweigern laffen, weil "offiziell" Riemand anwefend mar. Er hat alfo nichts erreicht, ale bie Arbeiten bes Saufes zu ftoren an einem Puntte allerdings, mo dies ben Liberalen paffen fonnte, ba der Untrag Actermann in der Gewerbeordnungefrage auf ber Tagesordnung ftand; feine einst viel be- wunderte "taktifche" Beschicklichkeit ift bei diefer Belegenheit in fein glangendes Licht getreten, gerade wie Dr. Bindthorft feit geraumer Zeit an bem Ruhme feiner Bergangenheit gehren muß. Dit den Zielen icheinen auch die Mittel immer fleiner ju merben.

Die deutsch-freifinnige Bartei oder wenigftene ein Theil berfelben macht den Berfuch, fich durch folgenden Berlegenheite= Untrag - ale Gegenftud jum Untrag Uchenbach - aus ber Rlemme, in die fie durch ihren Bolen-Untrag im Reichstage und ihre fonftige "patriotifche" Saltung in der letten Beit hineingerathen ift, herauszuziehen: "Das Saus der Abgeordneten wolle befchließen, ju ertlaren: "bag es Borlagen, welche pofitive Ginrich-tungen jur Erhaltung und jur Pflege ber beutfchen Bevollerung in den öftlichen Provingen, namentlich auf bem Bebiete des Soulwefens und im Ginflang mit der Gleichberechtigung ber Staats-burger bezweden, die forgfältigfte Brufung angedeihen laffen wird, wie es bas nationale Intereffe erheifcht " Der Antrag, ber mit feinem Unlauf, etwas zu fagen, und mit feinen "ftaatsbürgerlichen Bebenten", mit benen er bann fofort wieder zusammentlappt, einen geradezu tomifchen Eindrud macht, ift u. Al. unterzeichnet von dem Mbg. Borgeweti, dem Abgeordneten für Thorn-Rulm, und nicht unterzeichnet von ben Berren E. Richter, Dirichlet, Dluntel, Ba=

rifius, Springorum und Belle.

Die Rabinetstrifis in England ift noch nicht erledigt und durfte auch in diefer Boche fcwerlich mehr gum Abichluß gelangen. - Dem Oberhause murde von dem Bordprafibenten des Geheimen Rathe, Biscount Cranbroot, dem Unterhaufe von dem Rangler der Schatfammer, Side Beach, die Unzeige gemacht, daß das Rabinet in Folge der am Dienftag im Unterhause ftattgehabten Abstimmung über den Antrag Collings der Ronigin eine Mittheilung gemacht habe, daß in Folge diefer Mittheilung Lord Salisbury jur Ronigin berufen morden fei und bag das Refultat der Berathung ber Ronigin mit Bord Galisbury vor Montag nicht mitgetheilt werden tonne. Beide Saufer vertagten fich darauf bis nachsten Montag. — Die Liberalen fcheinen ihr Aftionsprogramm bereits fix und fertig gu haben. Rach einem Telegramm der "Köln. 3tg." aus London wird das zu erwartende neue Rabinet Gladftone mahrscheinlich umfassen: Sarcourt als Lordfangler, Granville, Spencer, Rimberley, Chamberlain, Morley, Fowler und vielleicht fogar Barnell als Brifden Staatsfefretar. Somit fcheint Gladftones Gitelfeit, ein brittes Dal die Premierichaft gu belleiben, jedenfalls nicht billig ertauft Bu fein. Db er den Stein der Beifen gefunden hat und die Majorsece der englischen Rabinete von heute, die irifche Frage, wird heil umichiffen tonnen, muß die Butunft lehren. 218 mahrfceinlich tann es nur ein liberaler Sanguiniter bezeichnen.

Bie die hochoffiziofe "Bolit. Korrefp " miffen will, find alle Magregeln getroffen, um eine eventuelle Flottendemonftration der Dachte gegen Griech enland ohne Beiteres in's Bert feten gu tonnen. Die Befchmader und Schiffe ber europäischen Dachte follen von beute ab in ber Sudabucht vor Rreta eintreffen. Das britifche Rabinet habe feinerfeits bie bezuglichen Beifungen bereits ergeben laffen und fei von den Rabineten verftanbigt worden, bag

"Du haft Dir viele Muhe gegeben," fagte ich in dem ein wenig nafelnden Tone unferes Ordinarius; "aber es fann Dir nichts helfen, wenn Du nicht befliniren fannft."

Sie fah ein wenig niedergeschlagen aus; bann glanzten ihre schwarzen Augen von Reuem.

"Lehre es mich."

3ch rudte meine rothe Sertanermuge in Die Stirne und

fprac bon oben berab:

"Ich will feben, mas fich thun läßt; wenn Du verfprechen willft, recht fleißig ju fein,fo merbe ich vielleicht ab und ju in ben Garten tommen und Dir die Deflinationen vorfagen. Aber ich fage Dir im Boraus, bag das nicht leicht ift, gar nicht ju bergleichen mit Deinen Botabeln. Lag feben, ob Du es behalte, fannft. Rominativ mensa der Tifch, Genetiv mensae des Tifches Dativ mensae dem Tifche, Affusativ mensam den Tifch, Botativ mensa dem Tifch, Ablativ mensa von dem Tifche."

Behorfam fagte fie es nach

"Nominativ mensa der Tifch, Genetiv mensae des Tifches. Dativ mensam bem Tifche -"

Das Lächeln, das über meine Lippen flog, mag wohl febr fpottifch gemefen fein; erglubend hielt fie inne und prefte die fleine Band an die Stirne.

Siehft Du," fagte ich, "ich mußte es mohl, es murbe Dir au fcwer fein."

Rathlos fab fie mich an.

"Saft Du nicht ein Buch, in dem es brin fteht?"

Immer wichtiger tam ich mir vor.

"3d werde Dir morgen die Grammatit mitbringen."

Richt morgen, heute, bitte, bole fie gleich."

Mit lautem Schlage holte die Uhr aus und begann fieben gu

"Ich muß jest zum Abendbrod; tannft Du warten bis ich gegeffen habe?" Sie nidte. Bie der Sturmwind flog ich ins Saus.

auch fie die betreffenden Ordres ertheilt hatten. Die europäifche Flotte werbe ungefahr 20 Schiffe umfaffen. Ingwischen verlautet, wie bereits berichtet worden, bag die griechische Regierung bereit fei, dem Undrangen der Dachte Folge gu geben und die Turkei unberührt zu laffen. - Bas die bulgarifcoftrume. lifche Frage anlangt, fo ift eine Berftandigung zwischen Fürst Mexander und der Pforte in nicht allzuweiter Ferne; bas Arrangement foll bereits bis auf einige Puntte erfolgt fein. Danach wird Alexander Gouverneur von Oftrumelien eventuell lebenslänglich und erblich. Bon ber Türkei werden driftliche Rommandanten für die oftrumelifche Dili; und Bendarmerie ernannt, diefelben find aber bem Fürften untergeordnet ; die Bolllinie zwifden Bulgarien und Oftrumelien wird aufgehoben, bas Statut für Oftrumelien in unioniftifchem Sinne abgeandert. 3m Rriegsfalle ftellt Alexander ein Silfstorps von 60 000 Mann ber Türkei zur Berfügung. Alexander gablt Tribut für Bulgarien und übernimmt einen Schuldantheil für Oftrumelien. Der Safen von Burgas erhalt eine turlifde Barnifon unter Alexander's Befehlen. Die Bforte hat das Berlangen Alexander's auf Bereinigung ber bulgarifden mit den oftrumelifden Truppen gu einem Beerestorper noch nicht bewilligt. Wie ber "Roln. 3tg." gemelbet wird, durfte die Pforte in diefen Tagen an die Dachte ein Rundschreiben Diefes Bertrages wegen richten.

Mus Panama eingegangene Boftnachrichten melben, bag Beneral Barillas, der Bice-Brafibent von Guatemala, welcher feit dem Ableben bes Generals Barrios im April v. 3. der Brafibentichaft vorftand, jum Brafibenten ber Republit gemablt

morben ift.

Pentscher Reichstag. 36. Blenarfigung am 29. Januar.

Das Saus erledigte in feiner heutigen Gigung Die erfte Lefung bes Antrages Junggreen, betreffend Die banifche Sprache als Beriche. fprache, bei melder Belegenheit Mbg. v. Sellborff . Bebra (beutschlonf.) Die gestrigen Angriffe Des Abg. v. Graeve (Bole) auf Die Regierung in Schlagender Beife widerlegte. Es folgte Die Fortfesung ber zweiten Berathung bes Ctate; ber Reft beffelben, fowie bas Etate- und bas Unleihegefet wurden burchweg nach ben Unträgen ber Budgettommiffion ohne erhebliche Distuffion erledigt. In einer fobann folgenden Gefchäftsordnungebebatte tennzeichnete Abgeordneter v. Sellborff - Bedra (beutichtonf.) unter lebhafter Buftimmung ber rechten Geite bes Saufes bas geftrige Berfahren bes Abgeordneten Richter, welcher Die Befchlugunfähigfeit bes Saufes berbeigeführt habe, obgleich bie Ueberburbung mit Wefchaften ohnehin fo groß fei. Die nachfte Sigung erfolgt morgen (Connabend) 12 Uhr; Tagesordnung : Untrag Udermann (beutschlonf.) betreffend ben Befähigunge. nachmeis.

> Preußischer Landtag. (Abgeordnetenhaus.) 9. Plenarfigung am 29. Januar.

Daus und Tribilnen find ftart besett. Um Ministertische: Bizepräsibent bes Staatsministeriums, Minister bes Innern v. Buttkamer, Kultusminister Dr. v. Gosler und Kriegsminister Bronsart von Schellenborff nebt Kommissarien, später Staatsminister v Bötticher, Finanzminister Dr v. Scholz Justizminister Dr. Friedberg. Minister sür Landwirthschaft Dr. Lucius und etwa 2 Stunden nach Begunn ber Sitzung Ministerprafibent Reichstanzler Fürft von Bismard

Prafibent v. Röller eröffnet bie Situng nach 111/4 Uhr mit geschäft. lichen Mittheilungen.

Bor ber Tagesorbnung erklärt Abg. 2Bolff [beutschfonf] der Abstimmung über ben beutschfreisinnigen Antrag wegen Einführung bes geheimen Bahtrechtes sur Sandtage- und Kommunalwahlen beursaubt gewesen, daß er aber wegen des agitatorischen Charakters des Antrages gegen denselben gestimmt haben würde. [Beifall rechts.]

Darauf tritt bas Saus in Die Tagesorbnung ein. Den einzigen Gegenftanb berselben bildet die Fortsetzung der Berathung des Antrages des Abg. Dr Achenbach (freikonf), welcher ein Bertrauensvotum der Rechten und der nationalliberalen Bartei bezüglich ber von ber Regierung geplanten Magnahmen jum Schute bes Deutschiums in Den preußischen Oftfeeprovingen barftellt, in Berbindung mit den sich als motivirte Tagesordnungen charafterifirenden Gegenanträgen bes Centrums und ber Bolen.

Abg Dr. v. Stablewsti [Bole] befampft in breiter, vielfach vom Biberfpruch und Gelächter ber Rechten unterbrochener Ausführung bie geftrigen Darlegungen bes Reichstangers. Rebner bestreitet bie völlerrechtliche und fittliche Berechtigung ber nach seiner Unficht horrenden Ausweisungen, beruft fich sobann auf die den Bolen seitens Preußens gemährten Garantieen und nd podank auf die den zoten jettens preugens gemagten Garanteen und extläct is für gänzlich unmotivirt daß man die jetige Generation für die vor 40 Jahren begangenen Fehler leiden lassen wolle Es sehle an jeder Unterlage sür das rigoröse Borgehen gegen die Polen, denn es sei notorisch von Niemand die Absicht dokumentirt worden, die preußischen Grenzen gewaltsam zu verrücken, wenn es auch an der göttlichen Weltordnung verzweiseln sieße, wenn die Polen überhaupt die Hoffnung auf Wiedersperstellung eines polnischen Reiches ausgeden wollten [Hort, hört! rechts.] Der Kamps gegen das Bolenthum ist aber gleicheitig gegen den Katholizischus Gerichtet. Polenthum sei aber gleichzeitig gegen ben Katholizismus gerichtet Lebhafter Widerspruch rechts.] Die Behamptung von einer bebrohlichen Ausbehnung bes Polonismus sei völlig unrichtig benn wenn sich bie polnische Bevölkerung in den betreffenden Landestheilen verdoppelt habe, sei die deutsche um das Dreisage gestiegen. (Widerspruch rechts) Redner ichließt, indem er die beutsche Kation vor Ueberhebung warnt. (Lebhaster Beisall bei den Polen)

Sans," rief die Mutter, "Wo bleibft Du?"

3ch fturmte die Treppe jum Erterzimmer empor, daß ich mit meinem Bruber theilte. Gott fei Dant, er war nicht darin. Im Ru war bas Buch aus dem Regal und unter dem Rocke verborgen, ein vorfichtiger Blid, ob die alte Lene nicht um den Beg fei, dann ging's die Treppe hinab in den Barten gurud. Sie murde fich mundern, wie schnell ich gegeffen.

Sie munderte fich nicht. Dit ihren fieberrothen Bangen und ihren leuchtenden Augen ftand fie auf derfelben Stelle und fah

nur das Buch in meiner Sand.

"Gieb" — fie ftredte die schmale Sand burch das Stadt und jog es hindurch. "Um welche Beit tommft Du morgen?"

"Um 1 Uhr," fagte ich fonell entschloffen; es mar die Beit, in der die alte Lene gang ficher in der Ruche beschäftigt war und auch von den Anderen Riemand in den Garten gu tommen

Dhne Antwort fprang fie in ichnellen Gagen davon und ich faufte wieder hinein und nahm mir vor, ju fagen, ich hatte mein Febermeffer gefucht, falls man mich wegen meines Ausbleibens gur Rede ftellen follte. Es maren jeboch Alles in Allem erft wenige Minuten nach Sieben verftrichen; der Bater fag noch im Romptoir, und die Rothluge blieb mir erfpart.

Dan tann fich benten, daß ich am anderen Tage punttlich jur Stelle war. Sie ftand foon am Zaun und die Sonne fchien

beiß auf ihr duntles Röpfchen. "hier," fie reichte das Buch hindurch, "mensa, mensae,

mensae, mensam, mensa, mensa." Fragend ichaute fie zu mir auf.

, Richt übel für den Anfang," fagte ich wieder in ber Beife unferes Ordinarius.

"3d fann noch mehr; servus, servi, servo, servum, serve, Better, welch ein verteufeltes tleines Dabchen!

(Fortfetung folgt.)

Minifter v. Puttkamer bezeichnet es junachft als außerft charatteriftisch, bag von ber Tribune bes preußischen Abgeordnetenhauses herab ber Doffnung auf Wiederherstellung eines polnischen Reiches Ausbruck gegeben werben konnte. (Lebhafte Zustimmung rechts) Der Borredner habe die göttliche Weltordnung in Berbindung mit ber Wieberherstellung bes polnischen Reiches gebracht; allein es entspreche gewiß berselben nur baß eine Nation, welche es trot ihr gebotener Gelegenheit nicht vermocht habe, sich ein georb-Staatswefen ju ichaffen, einem anderen Staatswefen mit georbneten Berhältnissen einverleibt werde [Sehr wahr rechts] Die preußische Regierung beute gar nicht daran, einen Bernichtungstampf gegen die Bolen zu führen, es gelte nur die den Bestand des Staates bedrohende Agitation abzuwehren. [Sehr wahr! rechts] Mit der in das Feld geführten Humanität im nationalen Leben fei es eine eigene Sache, benn wie ja auch bie Beschichte ber polnischen Insurrektionen lehre, erscheine eine unzeitige Milbe welche später blutige Aufstände zeigte, in Wahrheit als inhuman [Sehr wahr! rechts] Die polnischen Unterthanen Preußens hätten vollen Antheil an ben Segnungen geordneter Berhältniffe, allein eine nationale Sonderegistenz innerhalb bes Staates werde niemals geduldet werden können, denn eine solche bebeute eine Berschneidung und Bernichtung Preußens. (Sehr wahr! rechts) Im Jahre 1861 habe der inzwischen verstorbene Führer der damaligen polnischen Fraktion beutlich die Buniche der Bolen jum Ausbruck gebracht, indem er einen auf Biederherstellung eines polnischen Reiches in den vor 1772 vorhanden gewesenen Grenzen gerichteten Antrag im Abgeordnetenhause einbrachte; dieser aber fei einfach in ber Wefchaftsordnungstommiffion begraben worben. bort! rechts ] Während bamals auch die tatholischen Mitglieber bes hauses jenen poinischen Tendenzen energisch entgegengetreten, unterstütze jetzt der Abg Bindthorft dieselben. [Widerspruch im Centrum.] Was nun die Art und den Umsang der Ausweisungsmaßregeln betreffe, mit welchen sich die bekannte Reichstags-Resolution beichäftige, jo habe er, ber Minister ben Oberprafibenten besüglich einer in ben individuellen Berhaltniffen begrundeten milben Sand-habung ber Ausweisungsmaßregeln ben ausreich noften Spielraum gelaffen ; bie beigebrachten Beispiele unerhörter Barte bafirten jeboch lebiglich auf Entftellung und Uebertreibung. (Der Minister führt für diese Behauptung einige braftische Beweise an.) Es sei auch einsach unwahr, daß bezüglich der Ausweisungen gegen die katholische Religion gerichtete Berfügungen ergangen seien, und alle Behauptungen des Abg. Dr v Jazdzewski im Reichstage über ben Inhalt ber Regierungsverfügungen entbehrten ber thatfächlichen Unterlage Wenn man wiffe, um welche Elemente es fich bei ben ergriffenen Magregeln handle, so werbe man es gewiß nur gerechtfertigt finden, bag bei ber Bornahme von Naturalisationen und bei ber Gewährung langeren Aufenthaltes außerst vorsichtig verfahren werbe. [Gehr wahr! rechts ] Während man bas Borgeben der drei vereinigten Parteien gestern von gegnerischer Seite mit kritischem Spotte behandelt, erfülle ihn dasselbe vielmehr mit Freude und Genugthuung und er hoffe, daß die Ausweisung einerseits und die Kolonisation burch einen fraftigen beutschen Bauernstand andererseits einen wesent-lichen Fortschritt in der Entwickelung Breußens herbeiführen werde. [Lebhafter Beifall rechts; Widerspruch bei den Kolen und im Centrum]

Rriegeminifter Bronfart v Schellen borff erflart, bag ber bis her beobachtete Grundian, die Rerruten polnischer Bunge in möglichst großem Umfange in rein beutsche Lander zu schiden, keineswegs verlaffen werben jolle; vielmehr werbe nach dieser Richtung kunftig noch mehr geschehen. Der Bole fei ein febr guter Golbat, um fo mehr muffe bie Doglichfeit abgeschnitten werben, burch die antinationale Agitation feine Treue, Die erfte Tugend bes Soldaten, zu erschüttern (Lebhafte Bustimmung rechts)
Reichstanzler Fürst v Bismard wendet fich sofort zu einer Wider-

legung ber geftrigen Musführungen bes Mog Windthorft. sei jebenfalls bei ben Bersuchen, die gemacht worden sein sollen um den Abg. Windthorst zu gewinnen, niche betheiligt, denn er halte den Abg Windthorst für intransigent; denn derselbe sei mit dem dreisachen Erz des Welsen. des Centrumsführers und ber forischrittlichen Sympathieen umgurtet. (Beiterteit rechts) Der Alig Binbihorft beanipruche für bie Bolen bie Rechte ber übrigen preußischen Unterthanen; bieser Anspruch mare gang berechtigt, wenn bie Bolen nicht unsichere Unterthanen, Preußen auf Kündigung maren. Wenn hier betont worden, daß auch polnische Soldaten für das deutsche Baterland geblutet, so werde man doch unter den Gesallenen vergebild Mitglieder des polnischen Adels suchen Darauf wendet sich der Kanzler gegen das gestrige Borgehen des Abg Richter, welcher eine objektive Unwahrheit behauptet habe, als er im Reichstage behauptet, er (ber Rangler) hatte im preußischen Abgeordnetenhause Die Absicht eines Staatsftreichs in Bezug auf bas Branntmeinmonopol geäußert Der Ubg Richter marschire jett an ber Spite ber Schantwirthe, allein bieselben wurden vielleicht, wenn bas Monopol im Reiche abgelehnt murbe, noch ichlichter fahren, benn man werbe bann ju einer Licenzsteuer in Preußen schreiten mussen, beren Erträgnisse vielleicht zehnmal so hoch zu bemessen nach von er bei bem früheren Projekt in Aussicht genommene Ertrag. (Bravo! rechts.) Der Reichskanzler kennzeichnet sobann die Opposition des Reichsta es in gedührender Weise und vergleicht die obs struttiven Glemente mit ben Parnelliten im englischen Parlamente; Dieser Obstruktion werbe man baburch begegnen können, taß man ben Reichstag mit Gesehen weniger beschäftige Er legt sobann in braftischer Weise bie Unmöglichfeit bar aus Witgliebern ber Opposition ein neues Ministerium, vielleicht mit Windihorft un ber Spite und mit Bebel als Minister bes Innern (heiterkeit rechts) ju bilben und schließt. indem er wiederholt, er beabsichtige wegen bes Monopols keinen Staatsftreich, nicht einmal eine Auflösung bes Reichstages. (Lebhufter Beifall rechts und bei ben Rationalliberalen)

216g. Dr. Enneccerus (nat lib) weift an ber Sand bes v Rand w. schen Werkes zahlenmäßig das Wachsen des Polonismus und die Nothwendig-teit der in Robe stehenden Maßnahmen nach und schließt mit einem leb-haften Bertrauensvolum für den Reichskanzler (Zebhafter Beifall rechts und

bei ben Nationalliberalen) Abg. Dr Windt horft [Gentrum] tritt ben Ausführungen bes Reichs-fanzlers enigegen, indem er die Berechtigung seiner Anhänglichseit an bas hühere hannoveriche Konigshaus und fobann ben Standpunkt bes Centrums betont bei welcher Gelegenheit er die Behauptung aufstellt, bag bie Ratho-lifen in Breugen somohl im Civildienfte, wie in ber Urmee ben Brotestanten nachgestellt werben. [Lebhafter, anhaltenber Widerspruch rechts] Redner sührt schließlich aus, daß der Kangler, wenn er nicht englische Zustände billige, sich auch eine solche Kritik, wie sie der Reichstag an seinen Waßeregein gestet, gefallen lassen mitse. Lebhafter Beifall im Centrum; Widers

Darauf wird bie Berhandlung auf Sonnabend 11 Uhr vertagt. Schluß nach 4 Uhr

Deutsches Reich.

- Die Raiferlichen Dajeftaten maren geftern Atend zu ber Rour im Ronigl. Schloffe anwefend. Ge. Dajeftat ber Raifer verweilte dafelbit bis nach 10 Uhr, mahrend Ihre Dajeftat die Raiferin-Ronigin fich foon fruber gurudgezogen hatte. Seute Bormittag nahm Ge. Majeftat der Raifer junachft die rigelmäßigen Bortrage entgegen, arbeitete barauf langere Beit allein und ließ Mittags im Beifein bes General - Infpetteurs des Mititar - Er-

Berlin, 29. Januar 1886.

giebungs- und Bildungsmefens Benerals ber Infanterie von Strubberg, des Rommandeurs des Radetten-Rorps Beneral-Majors von Lattre, des Chefe des Militar-Rabinets, General-Lieutenants v. Albedyll 2c. im Abler Saale des Roniglichen Balais fich biejenigen Radetten vorftellen, welche im Fruhjahr in die Urmee

eintreten.

- Der Bundesrath ift von dem Reichstangler erfucht, fich damit einverftanden ju erffaren, daß der Befammtbetrag der in Umlauf gefetten 20 Mart-Reichstaffenscheine auf 30 Millionen Mart und der 5-Mart-Raffenscheine auf 20 Millionen Mart, als Maximalgrenze, festgefest merde. Der Gesammtbetrag beider Arten von Reiche-Raffenicheinen follte nach dem Bunbeerathe-Befchlug vom 25. Juni 1881 auf je 10 Millionen Mart fich belaufen, mahrend biefer Betrag durch ben Bundesrathebefdlug pom 15 Ropember 1883 für die 20-Mart-Scheine auf porläufig 20 Millionen Dart erhöht murde. Die neue Erhöhung für beibe Rategorien von Reichstaffenscheinen erscheint geboten mit Rudficht auf die Beobachtung, daß gerade diefe Scheine nur fehr fparlich in die Reichsbant gurudfliegen, vielmehr von dem Bertehr als ein nicht entbehrliches Zahlungsmittel mit Borliebe festgehalten werden. Zumal in ben Kreifen ber Meinen Gewerbtreibenden und Sandarbeiter, bei ber Auszahlung ber induftriellen und land. wirthichaftlichen Löhne macht fich ein ftarteres Bedurfnig nach diefen fleineren Scheinen geltend, als jur Zeit gebedt merben tann. - Rach ben neueften amtlichen Mittheilungen find bis jum Schlug bes vorigen Jahres ben einzelnen Bundesftaaten Reichs=

Silber - Ridel- und Rupfermungen im Befammtwerthe vol 481 663 025 Mart überwiefen worben. Davon entfällt all Silbermungen ber weitaus größte Betrag. Es murden nämlid vertheilt in Fünfmartftuden 71 653 095 Dit., in 3meimartftudel 102 515 678 Mt., in Einmartftuden 170 747 203 Mt., Fünfzigpfennigftuden 71 486 552 Dit. und in Zwanzigpfennig ftuden 25 587 922,80 Mt. An Nidelmungen wurden aus gegeben in Zehnpfennigftuden 21 017 850,70 Mt. und in Funf pfennigstücken 10 805 583,75 Mt., an Rupfermungen in Zwei pfennigstücken 4 368 107,44 Mt. und in Ginpfennigstückell 3 381 122,83 Mt. Der urfprünglich feftgefette Darimalbetra von 10 Mart an Gilber-, Ricel- und Rupfermungen pro Rop der Bevölferung des deutschen Reiches icheint alfo bis jest nod nicht überfdritten, obgleich fpatere Erhöhung desfelben anheim' geftellt murde.

München, 28. Januar. Der Finangminifter erklart auf bi Interpellation Ropp betreffe des Brannimeinmonopole, ber Ent murf fei vorläufig nicht einmal im Bundesrathe festgestellt, er be wege fich auf bem Bebiete, bezüglich beffen bas baprifche Referval recht besteht. Die Regierung wird von dem Standpunkte bil Finanzgebahrung des Reiches, der Einzelstaaten, der Gemeindell iomie bem von ber landwirthicaftlichen Seite fehr beachtenemerthe Monopol-Entwurfe größte Aufmertfamteit jumenden. Falls ber felbe aus den Berathungen des Bundebraths und des Reichstage derartig geftaltet hervorgeht, daß feine Ginführung in Bager wünschenswerth oder nothwendig fei, merde die Regierung nicht ermangeln, bor Abgabe feiner guftimmenden Erflarung den ganb' tag im Sinblid auf die bei Berathung ber Berfailler Bertrag! gegebenen Buficherungen zu befragen.

Ausland.

Rom, 29. Januar. Mus authentischer Quelle wird beftatig daß Bropft Dinder aus Ronigeberg i. Br. ber vereinbarte Randi dat für das Erzbisthum Bofen-Bnefen ift.

Bruffel, 27. Januar. Die Borlage eines Branntmeinmono" pol- Projette ift infolge ber ablehnenden Saltung ber Barteiführet

aufgegeben worden.

Wien, 28. Januar. Der Bafferstand bes Dlaros-Fluffes im Araber Comitat ift im raichen Ginten begriffen und Die Be fahr von den schwer bedrohten Orten Lippa und Radna abgewendet. Die geflohenen Bewohner febren gurud.

Rign, 28. Januar. Die Serpaffage bei Demesnees ift burch Eis gesperrt, die Dünamündung zugefroren. Es herrscht eine Kälte von 15 Grad.

Betersburg, 29. Januar. Das Journal be St. Betersbourg fcreibt anläglich der Mittheilungen Biener und Berliner Zeitungen über angeblich in Betereburg ftattgehabte Berhaftungen, bag fein Romplott entbedt, und meber Revolver noch Bomben faifirt feien; auch die geheime Druderei fei ein Broduft der Phantafie bet Rorrespondenten, umsomehr die aufrührerifden Brotlamationen,

welche daraus hervorgegangen waren. Baris, 28. Januar. Senat. Minister Goblet erwiderte auf eine Anfrage Lascombe's, die Arbeiter in Decaceville hatten die Arbeiten wieder aufgenommen, die Regierung habe alle gur Sicher heit der Ruhe und Ordnung, fowie der Freiheit der Arbeit er'

forderlichen Dagnahmen getroffen.

Baris, 28. Januar. Ein Telegramm aus Sanoi von heute meldet, General Barnet fei daselbst angekommen, um das interimistische Kommando der frangosischen Truppen ju übernehmen. Die Brengabftedungefommiffion fei in Langfon eingetroffen und werde ihre Arbeiten weiter fortfegen.

Baris, 28. Januar. Das auswärtige Umt hat gunftige Berichte in Betreff ber bevorftebenben Regelung ber oftrumelifchen Ungelegenheit gwifden Turfei und Bulgarien erhalten. - Det Fürft von Dontenegro glaubt an die Aufrechterhaltung des Frie bene auf der Balfanhalbinfel. - Berichiedene republitanifche Blattet, wie "France", "Matin" u. f. m., bezeichnen die Lage des Ronige von Griechenland als gefährdet und glauben, daß wegen ber Aufrechterhaltung bes Friedens eine Revolution ausbrechen merbe.

London, 29. Januar. Bord Salisbury tehrt heute nach Bondon gurud ; gleichzeitig durfte berjenige Staatsmann nach Deborne berufen werden, der ein neues Rabinet bilden foll. Der "Times" Bufolge tann dies nur Gladftone fein. Die Berufung Galisbury's nach Deborne icheine anzudeuten, daß feine Demiffion nicht ohne Einwendung angenommen werden wird.

Baris, 28. Januar. Die rabitale Bartei fest große Soffnungen auf ein Minifterium Gladftone und betont ben gufunftigen Gegenfat ber Politit Englands ju berjenigen Deutsch'

Loudon, 27. Januar. Der "Roln.- 3tg." melbet man : Bon gut unterrichteter Seite wird mir mitgetheilt, bag bas geplante Berbrechen, meldes den Bringen von Bales veranlagte, auf bem Wege nach Chefter fcon eine Station vor jener Stabt ben Bug ju verlaffen, nicht gegen ben Pringen von Bales, fondern gegen den Bergog von Bestminfter gerichtet mar, welch letterer burd feine in der vergangenen Boche gegen die Some-Rule-Bemegung gehaltene Rebe ben Sag ber Brlanber auf fich gezogen bat.

London, 28 Januar. Admiral Bord John San, ber Dber Rommandant des britifden Mittelmeergefcmaders, ift auf tele graphischem Bege angewiesen worden, mit feinem Befcmader un verzüglich nach bem Biraus ju fegeln. Das Befcmader befteht aus 23 Schiffen mit 140 Ranonen und einer Befatung von

Ropenhagen, 28. Januar. Anläglich des foniglichen Erlaffes vom 26. Januar, burd welchen die Regierung ermächtigt murbe, die fortlaufenden Staate-Ausgaben gu leiften, brachte die Linte im Folfething heute einen Untrag ein, in welchem gegen ben Erlaß als angeblichen Berfaffungebruch proteftirt wirb.

Madrid, 29. Januar. Der bei dem Butich von Cartagena fdmer vermundete Beneral Fajardo ift feinen Bunden erlegen. Die "Gaceta" veröffentlicht folgende Ernennungen zu bevollmächtigten Miniftern : Crespo in Ronftantinopel, Rodriguez in China, Balera in Bruffel, Merry del Bal in Bien und Becerra-Armefto in Mexito.

Athen, 28. Januar. Der "Roln. 3tg." wird gemelbet. Sier herricht großer Bubel über den Sturg des englifden Mini fteriums. Biele Saufer maren geftern Abend beleuchtet. Dagegen hat die Depefche Gladftone's an den hiefigen Burgermeifter in minifteriellen Rreifen eine gemiffe Befturgung hervorgerufen.

New:Port, 28 Januar. Gine ameritanifche Truppenabthet lung, welche Apache-Indianer auf megitanifchem Bebiet verfolgte, murde von mexitanifden Truppen beichoffen, ein ameritanifdet Rapitan murde getobtet, mehrere ameritanifche Dannichaften mut' den vermundet. Megitanifcherfeits wird erflart, man habe die ameritanifden Golbaten nicht ertannt und Diefelben für Indianel Provinzial-Machrichten.

X Aulmfee, 28. Januar. (Berfchiebenes.) Die Dafchine bes Graubenger Abendjuges murbe geftern in ber Rabe von Gotterefelb befett. Der Bug fuhr noch bie Gottersfeld; von bier murbe aus Graubeng eine Refervemafdine requirirt, welche ben Bug gludlich nach Thorn brachte. - Auf einer biefer Tage in Barczewit abgehaltenen Treibjagd wurden 18 Safen gefchoffen. - Die biefige Bader-Innung hielt am vergangenen Donnerftag im Branbusgemsti'fchen Lotale ihr

Quartal ab. A Gollub, 29. Januar. (Berfonalien. Theater.) Der Neben-Bollamte-Affiftent Tefte vom biefigen Reben-Bollamte ift penfionirt. Der Steuer-Ginnehmer Reichhard ift ale Reben-Zollamte-Affiftent von Strasburg hierher und ber Steuersupernumerar Saager von bier als Revisions-Aufseher nach Danzig verfett. — Der Theaterabend am 24. b. Dits. erfreute fich eines recht regen Befuche feitens bes einheimischen und auswärtigen Bublitums. Die Sicherheit im Spiel, Die Bortrefflichteit ber getroffenen Arrangemente, fowie bas unvertennbare Talent ber jungen Afteure erwarben biefen allgemeinen wohlver-Dienten Beifall. Der nachfolgende Tang bielt Die Tangluftigen bis jur fraben Morgenftunde in ungetrubter Beiterteit beifammen. Gingenommen wurden 121 Mart, wovon der größte Theil der Armen-taffe überwiesen werden tonnte. Für die nachste Zeit ift wieder eine Bohlthätigteite-Borftellung in Aussicht gestellt, was wir, da unfer Städtchen an berartigen Genuffen arm ift, nur mit Freuden begrugen

Rulm, 29. Januar. (Allerhöchftes Gnabengefchent.) Geine Dajeftat, unfer allverehrter Raifer und Ronig, bat gu ben Roften ber Ornamentirungsbauten bei ber biefigen tatholifden Bfarrfirde, beren Ausführung fonft ber Stadtgemeinde Rulm als Batron Diefer Rirche obliegt, ein Gnabengeschent von 6000 Dit. bewilligt. (Rulm. 3tg.)

den

trag

topi

im'

ent

ber

bat, der

)en,

hen ges ern icht nd, äge

igt,

rer

fed des

dit

in

Redaktionelle Beitrage werben unter ftrengfter Distretion angeromm n und auch auf Berlangen honorirt.

Thorn, ben 29 Januar 1886.

- (In bem geftrigen Gub miffionstermin) jur Bergebung ber Dungabfuhr vom ftabtifden Schlachthofe und vom Bieb- u. Bferbemartt auf ber 3atobs-Borftabt pro 1886 87 blieb Berr Gutsabminiftrator Reigmufler. Gremboczyn mit einem Gebot von 302 Mart Meiftbietenber.

- (Stenographischer Berein.) Am vergangenen Mittwoch feierte ber Berein fein Stiftungefeft, bas erfte feit feiner Begrundung. In bem fehr geschmadvoll beforirten Saale bes Berrn Schumann versammelten fich um 8 Uhr Abende bie Mitglieber bes Bereins und mehrere andere Freunde ber Stenographie. Die Sauptgruppe ber Musschmudung bilbete bie aus reichem buntlen Grun fich abhebenbe Bufte Stolze's, bes genialen Erfinders bes nach ihm benannten ftenographischen Suftems. Gine Kleine Ausstellung von Erzeugniffen ftenographischer Literatur, Propaganda-Schriften u. f. w. gab Gelegenheit, einen Einblid in bas Wirten und Schaffen ber Anhänger ber Stenographie ju thun. Bei ber Festtafel wurde ber geschäftliche Bericht über bas verfloffene Bereinsjahr burch ben Boritenben erftattet. Mus bemfelben ift hervorzuheben, bag ber Berein gur fmeiteren Berbreitung ber Rurgidrift im Laufe bee Jahres 3 Unterrichteturfe eröffnete, von benen ber lettere noch nicht beenbet ift. Die Mitgliederzahl ift von 14 bei ber Begrundung bes Bereins auf 28 gestiegen. Bur Fortbildung ber Mitglieber hat wöchentlich eine gemeinsame Uebungsstunde stattgefunden. Die Bibliothet gablt bereits 108 Banbe. Dem Jahresbericht folog fich ein Toaft auf bas fernere Bebeiben ber Stenographie an. Rach aufgehobener Gefttafel folgten humoriftifche Bortrage und muntere Befange in ununterbrochenerReihe. Die frobliche harmonifche Stimmung, welche Die Berfamm= lung bis in die fruhe Morgenftunde jufammenhielt, barf ale Beweis bafür gelten, bag bas Geft allgemein befriedigte und bag bie Boffnung, noch recht viele Stiftungefefte feiern ju tonnen, Ausficht auf Berwirtlichung bat.

- (Stabttheater.) Gestern wurde zum britten Male Die golbene Spinne", Schwant von Schonthan und im Unfolug hieran eine Rovität, Die einattige Operette "Des Lowen Ermachen" von R. Planquette aufgeführt. Der Rame bes Romponiften war auf bem Theaterzettel nicht angegeben. Wie wir aber aus dem Opernhandbuch von Dr. Sugo Riemann erfeben, ift Die Dufit ju "Des lowen Ermachen" von Johann Brande, fruber Rapellmeifter am Biener Carl-Theater, gefdrieben. "Des Lowen Erwachen" ift ein überaus reigendes Opus. Bu bem originellen, bubich erfundenen Libretto bat Johann Brende eine gefällige, melodibfe Mufit tomponirt, fo bag bei einigermaßen genügender Befetung ber Rollen der Operette ein Erfolg ftets gefichert ift. Die geftrige Aufführung war eine vorzügliche. Grl. Berber (Bafton) fang und fpielte prachtig. Bon besonders schöner Birtung mar bas Duett zwischen ihr und Frau Lintowsty (Baquerette.) Gine toftliche, mit gelungenem humor gewurzte und burch eine charafteriftifche Daste unterftutte Leiftung gab Berr Grahl als Placibe. Anerkennung verbient auch herr Lintoweth (Reville), ber mit vieler Berve fang und recht lebhaft fpielte. - Das Bublitum fpendete reichen Applaus und nahm u. A. Das gundenbe Lied "Das ift bes Rriegers Luft" febr beifällig auf. -Sollte Die Direttion Diefe Operette bei einer paffenben Belegenheit noch einmal aufführen, fo murbe fie bamit einem vielfeitigen Bunfche

- (Bum Benefig für bie Damen Frl. Diga Baul und Frl. Rofa Sagen) wird am Montag "Gräfin Lea", Schauspiel in 5 Alten von Baul Lindau gegeben. Die beiden Damen find unferem Theaterpublitum genugfam befannt. Frl. Baul, beren verftandnigvolle und becente Darftellung wir wiederholt bervoraubeben Unlag hatten, ift eine ichatenemerthe Rraft für Luftfpiel und Boffe ; aber wir haben fie auch auf bramatifchem Gebiete in bebeutenben Rollen tennen gelernt und für ihre Borliebe für bas Drama fpricht auch die Bahl bes Studes zu ihrer Benefizvorftellung ; Frl. Sagen bagegen hat fich burch ihr nedifches, tapricibles Spiel bie Buneigung ber Theaterbefucher, namentlich bes weiblichen Gefchlechts, im Fluge erobert. Bemif werben an bem Benefigabenbe ber beiben Damen bie gablreichen Berehrer und Berehrerinnen berfelben es nicht verfaumen, ihnen burch ihren Befuch ben Dant für ben fo oft gehabten Genug auszufprechen, jumal ficherlich bie beiben Benefigiantinnen ihr Beftes leiften werben, um bas Bublifum gang und voll gu befriedigen.

- (Gaft fpiel.) Morgen tritt am hiefigen Stadttheater in bem Dr. Muller'ichen Lebensbilbe "Bon Stufe gu Stufe" eine zweite Gaft in auf, Fraulein Anna Gotscherra vom Resibenz-Theater in Sannover. Wie man uns verfichert, haben bas Talent und die funftlerifden Leiftungen biefer Dame, die nebenbei eine fcone, einnehmende Bühnenerscheinung fein foll, überall, wo fie gaftirte, Beachtung und Anerkennung gefunden. Das hiefige Theaterpublitum barf alfo überzeugt fein, bag es bei bem morgigen Gaftipiel nicht, wie bei bem vorgestrigen, arg getäuscht wird, und wir glauben ben Besuch bes morgigen Theaterabends bestens empfehlen zu konnen.

- (Für bie biesjährige erfte Schwurgerichtsperiobe) find als Erfangeichworene einberufen bie Berren : Direttor Richard Tichepte aus Reu - Schönfee, Dampfichneibemühlenbefiger herrmann Landshut aus Neumart und Fabritbefiger August Born aus Moder.

- (Rongerte.) 3m "Schütenhaufe" findet morgen ein Rongert ber Rapelle bes Artillerie-Regts., im "Bittoriagarten" ein Streich-Quartett-Rongert, von Mitgliebern ber Rapelle bes Infanterie = Regts. ausgeführt, ftatt. Das Trompetertorps bes Ulanen= Regts. tongertirt im "Biener Cafe" in Moder.

- (Bergiftungeverfuch.) Gine bier in Dienften stehende Umme hatte fich aus irgend einem Grunde ben Sag bes bei berfelben Berrichaft tonditionirenden Dienstmädchens jugezogen. Letteres mifchte in Die Dild, welche bie Umme zu trinten pflegte, eine Quantitat verdunnter Schwefelfaure, in ber offenbaren Abficht, Die Amme aus bem Leben zu ichaffen. Gludlichermeife murbe aber bas Gift in ber Dild noch rechtzeitig bemerkt und bas verbrecherifde Dienftmabchen verhaftet. Die Mild, welche ber Sansherr von eine # Apotheter untersuchen ließ, enthielt eine fo beträchtliche Quantitat Somefelfaure, bag ber Benug berfelben ohne Zweifel ben Tob ber Umme gur Folge gehabt hatte.

- (Rindesmörderin verhaftet.) In Rulmfee ift bas Dienstmäden Antonie Oftroweta verhaftet worben, welche megen Berbachte Des Rindesmords von der hiefigen Staatsanmalt-Schaft verfolgt murbe. Die Ditrometa foll ihre Schuld bereite eingeftanben haben.

- (Lotterie.) Bei ber gestern fortgesetzten Biehung ber 4. Rlaffe 173. preuß. Rlaffen-Lotterie fielen :

173. preuß. Rlaffen-kotterie fielen:

1 Gewinn zu 120 000 M. auf Nr. 94 704. 2 Gewinne zu 15 000 M.
auf Nr. 14 314 65 781. 1 Gewinn zu 6000 M. auf Nr 30 324.

44 Gewinne zu 3000 Mark auf Nr. 1101 1476 2976 3237 5319 6712 6987
11 735 21 374 22 886 27 495 27 888 28 71 32 227 33 155 36 922
37 576 39 793 42 667 43 885 44 381 45 667 50 958 51 181 51 640
53 202 56 565 66 358 68 727 77 060 77 591 77 770 78 148 79 510
79 869 80 364 81 052 83 976 84 716 89 277 90 165 91 061 93 732

46 Genoinne au 1500 M. auf Mr. 2935 2958 3390 4321 6396 10 651 11 715 11 822 12 596 13 568 15 058 17 106 27 497 28 636 30 849 87 166 37 244 37 422 39 153 41 972 45 146 46 427 47 391 51 686 54 301 58 324 60 738 64 189 64 889 66 080 66 651 73 213 74 119 76 034 78 628 78 641 78 383 80 544 81 701 84 728 85 208 85 456 86 053 86 338 88 621 89 539.

84 Genime 3u 550 9R. auf 9r. 273 967 1209 1336 1801 2116 8790 4989 6480 6902 7195 8238 8371 9591 9716 10 999 12 419 12 620 13 319 14 223 14 874 15 482 15 508 15 596 15 672 17 926 18 607 19 555 20 951 23 466 29 799 80 173 80 360 80 558 81 117 82 152 32 387 32 753 32 887 35 375 35 481 35 722 36 803 37 617 40 352 79 643 80 976 81 210 83 727 85 660 91 326 91 747 92 160 92 741

Gur Die Redaltion verantwortlich: Baul Domprowsti in Thorn

#### Telegraphischer Borjen : Bericht. Berlin, ben 30. Januar.

|                                                     | 29 1.,86 | 30 /1./86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Fonds: schwach.                                     | Charles  | Exhibit bearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Ruff. Banknoten                                     | 199-70   | 199-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Warschau 8 Tage                                     | 199-40   | 199-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Ruff. 5% Anleihe von 1877                           | _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Boln. Bfandbriefe 5 %                               | 61-70    | 61-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Boln. Liquidationspfandbriefe                       |          | 56-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Weftpreug. Bfanbbriefe 4 1/0                        | 101-90   | 101-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Bofener Bfandbriefe 4 %                             | 101-50   | 101-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Defterreichische Banknoten                          | 161-25   | 161 - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| one                                                 | 149 - 75 | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 154-75   | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Junt-Jult                                           | 911/4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 130      | 911/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Roggen: loto                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| April-Mai                                           | 132-50   | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Mai-Juni                                            | 133-25   | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Juni-Juli                                           | 134—25   | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Rüböl: April-Mai                                    | 43-80    | The state of the s |  |  |  |  |  |  |
| Mai=Juni                                            | 44-20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Spiritus: loto                                      | 37-30    | 36-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Januar-Februar                                      | 37-70    | 37-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| April=Mai                                           | 38-40    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Juni - Juli                                         | 39-60    | 39-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Reichsbant-Distonto 31/2, Lombarbginefuß 4 1/2 pCt. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |

Königsberg, 29 Januar Spiritusbericht Pro 10,000 Liter pCt ohne Haß. Loco 36.75 M. Br., 36,50 M. G., 36,50 M. bez, pro Januar 37,00 M. Br., 36,50 M. Gb., —— M. bez, pro Januar-März 38,00 M. Br., —, M. Gb., —, M. bez, Frilipiafr 39,00 M. Br. —— M. Gb., —, M. bez, pro Mai-Juni 39,75 M. Br., —, M. Gb., —,— M. bez, pro Juni 40,50 M. Br. —, M. Gb., —,— M. bez, pro Juli 41,00 M. Br., 40,50 M. Gb. —,— M. bez, pro August 41,75 M. Br., 41,25 M. Gb., — M. bez, pro September 42,50 M. Br. —,— M. Gb., —,— M. bez furze Lieferung 36,50 M. bez.

Zwangsversteigerung.

Im Wege ber Zwangsvollstreckung foll bas im Grundbuche von Thorn Neustadt Blatt 17 auf den Namen der Bittme Auguste Voigt geb. Kohlwagen, welche jest mit Johannes Stockhausen verheirathet ift und mit demfelben in Gütergemeinschaft lebt, eingetragene Grunoftud

am 20. Februar 1886,

Vormittags 10 Uhr vor bem unterzeichneten Gericht - an Berichtsstelle - Terminszimmer Rr. 4 versteigert werben.

Das Grundstück ist mit 1200 Mf. Nugungswerth jur Gebäudesteuer, gur Grundsteuer nicht veranlagt. Auszug aus der Steuerrolle, beglaubigte Ab-ihrift des Grundbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere bas Grund= ftuck betreffende Nachweifungen, sowie befondere Kaufbedingungen können in ber Gerichtsschreiberei V eingesehen

Thorn, ben 19. Dezember 1885. Königliches Amtsgericht.

Bekanntmachung. Am Dienstag, 2. Febr. cr.

werbe ich in ber Pfandkammer des Kgl. Landgerichtsgebäudes hierselbst

eine neue Rähmaschine, einen Regulator, ein Jagdgewehr u. a. m. öffentlich meistbietend gegen baare 3ah=

lung verkaufen.

Thorn, den 30. Januar 1886. Czecholinski,

Gerichtsvollzieher. Ich beabsichtige mein neuerbautes Wohnhaus nebst Gartenland, an der Chauffee gelegen, preiswerth zu verfaufen. Robert Roeder, Rl. Moder.

I IVOII frifde Bfanntuchen. Heute Sonntag

Zwangsversteigerung.

Im Wege ber Zwangsvollstredung soll bas im Grundbuche von Schirpit Band I — Blatt 1 auf ben Ramen ber Anna Duwe, welche mit Angnst Ziehlke in Ghe und Gutergemeinschaft lebt, eingetragene ju Schirpit belegene Grundstüd

am 1. April 1886

Vormittags 10 Uhr por bem unterzeichneten Gericht - an Gerichtsftelle — Zimmer Nr. 4 verfteigert werben. Das Grundstüd ift mit 18,75 Dt. Reinertrag und einer Fläche von 12,9744 Settar zu Grund= steuer, mit 60 Mt. Nugungswerth zur Bebäudesteuer verlangt. Auszug aus ber Steuerrolle, beglaubigte Abichrift bes Brundbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere bas Grundftud betreffenbe Nachweisungen, sowie besondere Rauf= bedingungen können in ber Gerichts-schreiberei, Abtheilung V eingesehen

Thorn, ben 25. Januar 1886. Königliches Amtsgerecht.

Suche einen festen Abnehmer für ca. 20 3fb.

wöchentlich in Thorn. Offerten erbeten unter D. S. an die Exp. d. Zeitung. Fin Laden nebst Keller ift von sofort ober 1. April zu vermiethen bei

D. v. Kobielski. Wohn., 3 Stub., Ruche, Rammer 2c. billig zu vermiethen

Schröter, Windftr. 164. Altst. Markt 299 eine kleine Wohn.

Gleich ober jum 1. April cr. wird eine gute und billige Benfion für tleine Knaben oder Madchen nachge= wiesen Thorn, Schülerstr. 410 part. links. Bur Winter-Saison empfehle:

Stridwolle, Unftricklängen, Strümpfe, Socien, Pandschuhe, Wollene Demden, Wollene Beinfleiber, Weften und Unterjaden, Unterröde,

Barchende, Halstücher,

fowie elegante Besahartikel und Nähmaterialien zur Herren- und Damen = Schneiberei in großer Auswahl zu billigen Preisen.

M. Jacobowski. am Neuftädter Markt 213.

Sountag Con Streich-Concert

ausgeführt von der Kapelle des Fuß-Artillerie-Regts. Nr. 11, unter Leitung ihres Dirigenten Herrn Fr. Jolly. Anfang 7 1/2 Uhr. - Entree 30 Pfg.

Wiener Café-Mocker. Beute Sonntag, 31. Januar cr. **Grosses Concert** 

gegeben vom Trompeterforps bes 1. Pom. Ulanen-Regiments Nr. 4. Anfang 4 Uhr. — Entree 25 Pf. Hierzu labet ergebenft ein Theod. Kackschies.

Stabstrompeter. 3 3. 1 Alf. Rüche u. Zubeh., 2 3.1 Alf. u. Zub. verm. Adolph Leetz. Dem geehrten Publitum von Ottloczyn | und Umgegend die ergebene Anzeige, baß mir neben dem Bleischbeschau auch die

Berficherung von Schweinen auf Trichinen übertragen worden ift. A. Dolatowski, Ottloczyn.

Die von Berrn Landgerichtspräfibent Rostel feit 6 Jahren innegehabte, neu renovirte Wohnung Geglerftr. Nr. 137 ift versetzungshalber p. 1. April 1886 anderweitig zu vermiethen. Räh. Austunft bei . . na ein, Butterfir. 91.

Gine Wohnung in meinem neuen Saufe I. Stage, 3 bis 5 3im., Entree, Mabchenftube, Ruche und mit aller Bequemlichkeit ber Reuzeit ift billig zu vermiethen.

Theodor Rupinski, Badermeifter. ine Parterre-Wohnung, bestehend aus 2 Zimmern, 2 Alkoven, großer Rüche 2c. zum 1. April vermiethet F. Gerbis.

Herrschaftliche 230huungen

von 6 Zimmern, Speisekam., Mädchen-ftube, Rüche mit Wasserleitung vom 1. April 1886 ab in meinem neuen Haufe Bromberger Vorstadt 114 zu vermiethen.

G. Soppart, Gerechteftr. 95. Fine Wohnung, besteh. ans 3 3im-und Zubehör im Mühlenbesitzer Franz Sohmücker'ichen Saufe per 1. April cr. zu vermiethen.

Wohnungen

von 2 Zimmern, auf Wunsch auch 4 Zimmern, Rüche und Zubehör, wie auch Bferdestall und Remise find auf Culmer Vorstadt 89 zu vermiethen.

A. Luedtke.

Wohnung, bestehend aus 3 Zimmern nebst Zubehör zu verm. Kl. Moder gegenüber bem alten Biebhof beim Restaurateur C. Hohmann.

Diktoria-Garten (Saal). Sonntag ben 31. Januar 1886

Streich-Quartett-Concert. Anfang 4 Uhr. Entree 30 Bf.

E. Genzel. Stadttheater in Chorn Sonntag den 31. Januar 1886. Ginmaliges Gaftfpiel bes Frl. Anna Gotsoherra vom Resideng=Theater in

Hannover. Von Stufe zu Stufe. Lebensbild mit Gefang von Dr. Hugo

Müller. Musit von Michaelis. Montag den 1. Februar 1886. Zum Benesiz für Frl. Rosa Hagen und Fräulein Olga Paul.

Gräfin Lea. Schauspiel in 5 Akten von Paul Lindau. R. Schoeneck.

Mittlere Wohnungen hat zu verm. D. Körner, Tifchlermeifter, Bäckerstraße.

Täglicher Kalender.

| 1886.                    | Sonntag | Montag | Dienftag | Deittwoch | Donnerstag | Freitag | Connabend |  |  |
|--------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|--|--|
| Januar                   | 31      | _      | -        | -         |            |         | -         |  |  |
| Februar                  | 1       | 11     | 2        | 3         | 4          | 5       | 6         |  |  |
| ion do in                | 7       | 8      | 9        | 10        | 11         | 12      | 13        |  |  |
| men shan n               | 14      | 15     | 16       | 17        | 18         | 19      | 20        |  |  |
| tent dis                 | 21      | 22     | 23       | 24        | 25         | 26      | 27        |  |  |
|                          | 28      | -      | _        |           |            | _       | _         |  |  |
| März                     | _       | 1      | 2        | 3         | 4          | 5       | 6         |  |  |
|                          | 7       | 8      | 9        | 10        | 11         | 12      | 13        |  |  |
| voising in               | 14      | 15     | 16       | 17        | 18         |         | 20        |  |  |
| 131411413                | 21      | 22     | 23       | 24        | 25         | 26      | 27        |  |  |
| Manuel Mr 20 der Thorner |         |        |          |           |            |         |           |  |  |

Presse" mit Sonns tagsblatt tauft jurud die Er: pedition.

Bereins werden nachstehende Vorlesungen gehalten werden:

1. Mittwoch den 3. Februar: "Die Entwickelung der Baukunst im Zeitalter der Renaissance." (Herr Regierungs= und Baurath

Großmann. 2. Mittwoch den 10. Februar: "Emanuel Geibel."

3. Mittwoch den 24. Februar: "Wilhelm von Kaulbach." 4. Mittwoch den 3. Marg: "C. G. Suarez, der geistige Urheber der preussischen Gesetzgebung

in d. J. 1784—1794."
(Herr Amtsrichter Martell.)
5. Mittwoch den 10. März: "Schopenhaueru.derPessimismus." (Berr Oberlehrer Dr. Horowit.) 6. Mittwoch den 17. Marg:

(Berr Direktor Dr. Cunerth.) Die Borlefungen werden in ber Aula des Königlichen Gmnafiums in ben Abend= ftunden von 7-8 Uhr gehalten.

Der Substriptionspreis für fammt= liche Borlesungen beträgt für den Gin= zelnen 3 Mt.; ein Familienbillet für 2 Berfonen toftet 4 Mt., für 3 Perfonen 5 Mt., für 4 Personen 6 Mt. Schüler-Billete à 1,50 Mt. find bei

ben Bebellen bes Gymnasiums und ber höheren Töchterschule zu entnehmen. Der Reinertrag ist zur Förberung wissenschaftlicher Zwecke bestimmt.

Substriptionsliften find in den Buchhandlungen der Berren Walter Lambeck, E. F. Schwartz und J. Wallis aus: gelegt.

Zede etwa nöthig werdende Abänderung wird durch die Thorner Beitungen rechtzeitig angezeigt werben. Thorn, den 25. Januar 1886.

Der Coppernikus - Berein für Wiffenschaft und Runft.

## Spratt's Patent-Hundekuchen

zugleich als

bestes Geflügelfutter verwendbar.

Alleinverfauf bei

## . Dammann & Kordes. Die große

Berliner Sterbe-Raffe auf Gegenseitigkeit (ohne Urgt) Berlin N., Friedrichstraße 125, sucht überall (auch in Dörfern) thätige Leute jeglichen Standes als Bertreter. In Folge der Billigkeit der Kaffe und ihrer Roulanz bei Aufnahme und Regulirung ift die Thätigkeit ber Bertreter eine leichte und lohnende.

Bei vortommenden Trauerfällen empfiehlt sich zur

Besorgung sämmtlicher Obliegenheiten,

als ba find : Träger, Wagen und Pferde gang ergebenft Eduard Schaeffer,

Leichenbeforger. Coppernicustraße 206. NB. Billigfte Preife.

p. Thorn verkauft bis auf Weiteres:

Riefern Kloben 1. Klasse mit 20 Mt. p. 4 Raummeter frei Thorn. Riefern Rundstubben mit

10,4 Mt. p. 4 Amtr. Strauch mit 3,6 Mt. p. Klafter. Stangen (Dach= Wald. stöcke) je nach der Stärke mit 3 bis 6 Mf. p.

Schock. Rüstern Nutholz in verschiedenen Längen und Stärken mit 0,5 Mk. p. Kbf. ab Hof. Anfragen und Bestellungen wolle man

gef. an bas Dominium richten. J. Meister.

Gutes Concept=n.Canzletpapter für Schulen, Bureaus, fowie für Wiederverkäufer stets zu haben bei

C. Dombrowski, Ratharinenstraße.

Auf Anregung des unterzeichneten Berlinische Lebens - Versicherungs - Gesellschaft. Gegründet 1836.

Der im Jahre 1886 an die mit Anspruch auf Dividende Versicherten zu vertheilende Gewinn für 1881 stellt sich auf Mk. 588 800, die Prämiensumme der Theilnahmeberechtigten beträgt Mk. 1840 000. Die hiernach zu vertheilende Dividende von 32% wird den Berechtigten auf ihre im Jahre 1886 fälligen Prämien in Anrechnung gebracht.

Die Dividende pro 1887 beträgt voraussichtlich 32½% der 1882 gezahlten Prämien,
"1888 "32½% "1889 "32½% "1884 "
"1889 "32% "1884 "
"
Die Gesellschaft schliesst jede Art von **Lebensversicherungen** gegen

feste und billige Prämien. Aussteuer- und Leibrenten-Versicherungen werden unter den günstigsten Bedingungen effectuirt. Versichert waren Ende 1884

23 524 Personen mit . . . .

Mk. 116 309 709 Vers.-Summe und Mk. 203 337 jährl. Rente. Mk. 34 487 110.

Garantie-Capital Ende 1884 rantie-Capital Ende 1884 . . . Berlin, den 31. Dezember 1885.

Direction der Berlinischen Lebens-Versicherungs-

Gesellschaft.

Mit Bezugnahme auf obige Bekanntmachung erkläre ich mich zu jeder weiteren Auskunft und zur Entgegennahme von Versicherungs-Anträgen stets gerne bereit.

Thorn, im Januar 1886.

Tage mein

Carl Neuber. Vertreter der Berlinischen Lebens-Versicherungs-Gesellschaft.

Nach rollständiger Renovation der Geschäftslokalitäten verlegte ich mit dem heutigen

Manufactur-, Mode- und

Damen-Confections-Geschäft

nach meinem Hause

Breitestrasse Nr. 84

(früher Joseph Prager.)

Atelier zur Anfertigung feiner Damen-Costüme

unter Leitung einer gewandten und bewährten Directrice eingerichtet habe und empfehle

Sammtliche Menfeiten der Grubjaftrs-Saifon find bereits eingetroffen.

folches dem geneigten Wohlwollen eines geehrten Publikums. Die Costume werden nach

Gleichzeitig erlaube ich mir die ganz ergebene Mittheilung zu machen, daß ich jest ein

Hochachtungsvoll

Breitestraße 84.

Geschäfts-Eröffnung. Einem hochgeehrten Bublifum Thorns und Umgegend zur ge-

fälligen Renntnignahme, daß ich mit bem heutigen Tage Die

Reuft. Martt, vormals M. Abrien, wieder eröffne. Durch fpezielle Fachkenntniffe, fowohl in guter Bactwaare als auch in Zuckerwaare jeder Art, Marzipan pp., hoffe ich allen Ansprüchen Genüge leiften zu können und werde bemüht fein, hinfichtlich guter Getrante die Gunft eines geehrten Publifums

Thorn, ben 31. Januar 1886.

Hochachtungsvoll

Otto Lange. 

Höhere. Töchterschule u. Penfionat in Dt. grone.

Anf. d. n. Schulj. 29. April. Kinder von 6-15 Jahren. Ziel: Reife f. d. Seminar. Penfion intl. Schulg. und Musik 500 Mt. Engl. u. frz. Konvers. Beste Referenzen. Prospette burch die Borfteherin Bertha Gode.

Herren-, Damen-

Kinder-Gummilduhe

in großer Auswahl verkauft zu Fabrikpreisen die Konkurs-Berwaltung von

.B. Withowski, Culmerftr.

Versicherungs-Anstalt. Alleiniger Bertreter für Thorn und Umgegend und zu jeder Auskunft schriftlich oder mündlich bereit

Willitär=Dienst=

Ritthausen, Hauptmann a. D. Jakobsvorstadt 43.

Ia braume Weld!

baber muffen 300 DBb. Teppiche in reizendsten türkischen, schott. und buntsfarbigen Mustern, 2 Mtr. lang, 1 1/2. Mtr. breit, geräumt werden und kosten pro Stück nur noch 41/2 Mark gegen Ginsendung ober Nachnahme.

Bettvorlagen dazu paffend, Paar

Adolf Sommerfeld, Dresden. Wiederverkäufern fehr empfohlen.

me heilung radikal! pilepsie Krampf- u. Nervenleidende,

geftütt auf 10jährige Erfolge, ohne Rückfälle bis heute. Brojchure mit vollständiger Drientirung verlange man unter Beifügung von 50 Pf. in Brief-

Dr.ph. Boas, Heftl Gronbergerftr. 33.

Mieths-Routrakie

C. Dombrowski. zu haben bei Baultellen im Garten, nahe ber Stadt, weist nach

Baftwirth Golz, Rulmer Borftabt.

Wilhelm Schulz

den neuesten Modellen in kürzester Zeit zu soliden Preisen angefertigt.

Breitestr. 4 Thorn Breitestr. 4

Thorn den 28. Januar 1886.

Cigarettenfabrik, Cigarren- und Tabaks-Handlung empfiehlt fein Lager

bester abgelagerter Cigarren und Cigaretten,

in allen Sortirungen. Türk Tabake, Pfeisen, Spitzen etc. 

J. Prylinski

Butterstr. 147/48 THORN Buttlerstr. 147 48

empfiehlt sein grosses Lager hocheleganter Herren-, Damen- und Kinder-Stiefel

aus bestem Leder, dauerhaft, sauber und modern in eigener Werkstatt gearbeitet.

Hohe und flache Filzschuhe zu äusserst billigen Preisen.

C. J. Quandt, Berlin 0 17.

empfiehlt ihre vielfach prämiirten Dianinos auch auf Cheilzahlung.

coccccccccccccccccccccccccccccccccSierdurch die ergebene Mittheilung, daß wir eine

errichtet haben und empfehlen unfere Fabritate, zu welche nur borguglichftes Rohmaterial verwendet wird, auf bas Angelegentlichfte zu angemeffenen billigen Preifen.

Gebr. Pichert, Thorn - Enimfee.

aus den renommirteften Gruben liefern nach allen Stationen 31 Original-Grubenpreisen auf Wunsch franco.

bieński & Co.-Thorn, Bank- und Produkten-Commiffions-Gefdaft.

Lungen- und Malskranke, schwindsüchtige und an Astrona Leidende werden auf die Heilwirkung der von mir im Innern Russlands entdeckten Medicinalpflanze, nach meinem Namen "HOMERIANA" benannt, aufmerksam gemacht. Die Broschure darüber wird kostenlos und franko zugesendet. Das Packet Homeriana von 60 Gramm, genügend für 2 Tage, kostet 1 M. 20 Pf. Ich warne vor Ankauf der von allen anderen Firmen offerirten, constatirt unechten Homeriana-Pflanze.

Echt zu beziehen nur allein durch mich. Paul Homero in Triest (O esterreich.) Entdecker und Zubereiter der allein echten Homeriana-Pflanze.

Wohnung von 3 Zim. mit Balton | Eine möbl. Parterre-Wohnung nebil Burschengelaß ist vom 1. Februat 3 v. Carl, Culmer Vorst. 55.